ents

aton.

/hen d to

1 by

r of

-day

ed a

shop

was

d set

15 R.

was

care

1com

**Tanti** 

first

1 she

n to

). la-

ouis.

later

other

and

Mid-

uary,

dway

wley.

a be-

oved

more

S Or-

s set

ed in

as a

inday

d out

; mu-

and

aught

In

a priesthood class when but 16 years old. His greatest desire was to do missionary work; when President asked for volunteers for six months missions, he offered to go and labored in the Southern States with head-quarters at Atlanta, Georgia, in 1919.

He purchased a farm close to Snowville, and while there he was a ward teacher. He volunteered and was called on two stake missions. He traveled all over the Curlew Stake and visited every family there.

In 1928 he volunteered and was called on another six months mission to California. While there he presided over the San Luis Obispo Branch for five months, went home and planted his spring crops and returned to finish his mission.

In 1939 he moved back to Bear River Stake and was called to do stake missionary work and labored also as a ward teacher until 1943 when he and his wife moved to St. George, Washington County, where they did temple work. Several winters they also spent in Arizona living in a trailer house, doing work at the Mesa Temple.

He was a great missionary and firmly believed that "the worth of souls is great in the sight of God." Besides his own great missionary service, he sent five sons and two daughters into the mission fields. Bishop Francom suffered a stroke and died April 12, 1947.

To the Francom's were born the following sons and daughters:

Myrle Dean, married John W. Kendall;
Joseph Edgar, married Cora Belle Webb;
Martha Gladys, married Elmer C. Neilson;
Vivian Eugene, died December, 1923;
Delma, married Dale Laub Saunders;
Glen Coke, married Phyllis Frederickson;
Wayne Lavar, married Angie Cottle;
Wilbur Dee, married Nola Kidman;
Mark Virgil, married Virginia Stoler;
Farrell J., married Helen Tillotson.

## JOSEPH GALLI AND ANNA TOMINE MARIE CHRISTENSEN GALLI

Joseph Galli, born April 29, 1867, Big Cottonwood, Salt Lake County. Son of Peter Galli and Anna Marie Schneider Galli. Married Anna Tomine Marie Christensen March 16, 1888. Died March 2, 1945, Midway.

Anna Tomine Marie Christensen, born April 10, 1870, in Hyorring Amt. Vrielev



Sogn, Denmark. Daughter of Jens Christian Christensen and Ane Katrina Jensen. Married Joseph Galli. Died December 14, 1948, Midway.

Peter Galli reared a large family, but Joseph Galli was the only son to establish a home in Midway to keep the Galli name here.

When a small boy, Joseph herded cows in the foothills for the people of Midway. At the age of 13, he began to work in and around the mines of Park City. He helped install the first hoists at the Daly West and Morgan mines. He was a carpenter, a very successful farmer. Prominent in church and civic affairs. He was the first town Marshal of Midway, served two terms as member of the town board, four years on the Amusement committee, was director of the Irrigation Company and the Water Works Company. He was first in town to pipe water into his home.

He was a ward teacher for 40 years, first assistant in the MIA, counselor in the Genealogical committee. He was a High Priest at the time of his death. He loved Midway and did all he could to build and beautify the town.

Anna came to Utah July 22, 1875, with her parents who were converts to the LDS church. They settled in Pleasant Grove.

She and Joseph made their home in Midway, with the exception of several years spent in Pleasant Grove, Eureka and Park City soon after their marriage.

She was always active in the LDS Church. She served as a Sunday School teacher, Bee Keeper in the YWMIA, Relief Society visiting teacher and leader of the sewing in Relief Society for 15 years, during which time she had the responsibility of sewing and making burial clothing for the dead in the Midway 1st Ward. She was called many times to take complete care of the dead and prepare them for burial. She was active in

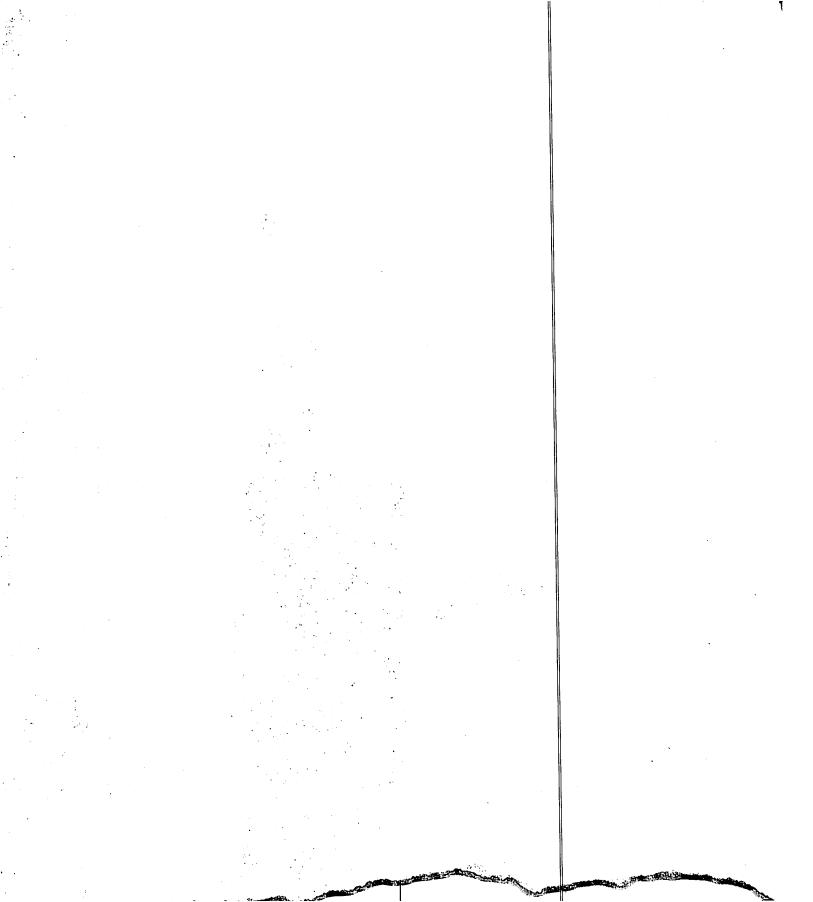